## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

November 1839.

Ungekommene Fremde vom 5. November.

herr Raufm, Giram aus Thorn, Frau Gaftwirthin Brir aus hamburg, I. im Hôtel de Berlin; Sr. Raufm. Spring aus Gnesen, I. im Gichfrang; Die Hrn. Guteb. v. Auczboreff aus Gorfa und v. Potodi aus Glembofie, I. in ber großen Giche; bie herren Gutebefiger v. Mieczkoweft aus Zajerze und v. Rogalinefi aus Omiagbowo, Die Guteb. = Frauen Lauifch aus Siefierfi, v. Dabfiewicz und v. 3a= bowsta aus Stupy, Sr. Probst Neymann aus Margborf, I. im Hotel de Paris; Sr. Probft Stroinsfi aus Benic, Sr. Pachter Feiftel aus Pomarganet, I. im gold. Lowen; Sr. Raufin. Damert aus Magdeburg, I. im Horel de Rome; Sr. Guteb. v. Modlineft und Frau Guteb. v. Siforefa aus Polen, l. im Hotel de Vienne; Sr. Guteb. v. Offromefi aus Stopanowo, Sr. Baron b. Richthofen, Lieut, im 1. III. Regt., aus Militsch, Sr. Post = Sefretair Rlopsch aus Thorn, I. im Hotel de Dresde; bie Brn. Kauft. Lewy aus Krotofdin und Mendelfohn aus Wrefchen, Br. Sandelem. Botff aus Fordon, I. im Gichborn; Die Grn. Guteb. Graf v. Dziedu= fandi aus Neudorf, Matedi u. Weffotowsti aus Gowarzewo, v. Moraczewsti aus Chwallowo, v. Beonifowell aus Rarczewo, v. Dobrzydi und fr. Architeft Schar= wenta aus Bomblino, fr. Probst Szmitowski aus Wreschen, I. im Hotel de Hambourg; Frau Guteb. v. Zakrzewska aus Miles, Hr. Probst Gintrowski aus Wyto= must, I. im Hotel de Cracovie; Gr. Drobst Zolatfiewicz aus Wongrowig, die Sen. Pachter Janufzeweff aus Groczino, Florfoweff aus Czerniejewo, Chuborens Sti aus Raenifgewo und Melerowicz aus Polen, I. in ben brei Sternen.

ideachmeis bet annie bet Burnerich

1) Poiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß bes am 3. Oftober 1826 zu Pubewiß verstorbenen Ihomas Mosierski ift heute ber erbschaftliche Liquidations= Prozes eröffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Unsprüche fieht am 22. Januar 1840 Bormittags 10 Uhr vor dem Ober-Kanbes-Gerichts-Referendarins Douglas im Partheienzimmer des hiefigen Gerichts an.

Die ihrem Dohnorte nach unbekannten Gläubiger:

- 1) die Georg Tefchendorffichen Erben,
- 2) die Erben ber Joseph und helena bon Draminefiften Cheleute, als:
- a) Thecla verwittwete v. Draminska geborne v. Niedzwiedzka,
- b) Anastasia v. Pomoreta geborne v. Dramineta,
- c) Ludowica v. Dembinska geborne v. Draminska,
- d) Victor v. Draminski,

werben zu bemfelben öffentlich vorgelaben.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vor, rechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gländiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen den 18. September 1839. Konigl. Ober = Landed, Gericht; I. Abtheilung. Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 3. Października r. 1826. w Pobiedziskach Tomasza Mokierskiego został dziś process spadkowo likwidacyjny otworzony.

Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony iest na dzień 22. Stycznia 1840 o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tutevszego Sądu przed Ur. Douglas Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego.

Niewiadomi z pobytu swego wierzyciele:

- 1) sukcessorowie Jerzego Teschene dorsfa,
- 2) sukcessorowie Józefa i Heleny, małżonków Dramińskich, iakoto:
- a) Tekla z Niedzwiedzkich, owdowiała Dramińska,
- b) Anastazya z Dramińskich Pomorska,
- c) Ludowika z Dramińskich Dembińska,
- d) Wiktor Dramiński,

zapozywaią się na takowy publicznie.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 18. Wrześ. 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański

Wydziału I.

2) Proklama. In dem Hypothekensuche bes im Gnesenschen Kreise gelegemen Rittergutes Slawno S. 34. stehen Rubr. III. Nro. 1. 623 Athlir, oder 3738 Gulden nebst 5 proCent Jinsen für die Erben eines gewissen Stephan v. Glinski auf Grund der Anmeldung des Borbessische Theodor v. Westersti ex decreto vom 27. Januar 1798 eingetragen. Der gegenwärtige Bestiger dieses Guts Heinrich Ludwig Neumann behamptet die Jahlung dieser Post, ist aber weder im Stande löschungsfähige Quittung, noch anch den Wohnort der Gläubiger nachzuweisen.

anticopy polyceony sydanyon tos Es werben baber bie Stephan v. Glin= Blifchen Erben, beren Erben, Geffiona= rien, ober die fonft in ihre Rechte getre= ten find, hierdurch aufgefordert, fich bin= nen drei Monaten vom Tage biefer Be= kanntmachung an, fpateftens aber in termino ben 17. December 1839 Bormittage um 10 Uhr vor unferm De= putirten, bem herrn Dberlandesgerichte= Affeffor Becker in unferm Juftruftions= Zimmer perfonlich ober burch gefetzlich gulaffige Bevollmachtigte gu melden und ihre Unsprüche geborig zu bescheinigen, widrigenfalls fie ihrer Rechte an bas oben genannte Gut fur verluftig erklart werden follen, ihnen ein ewiges Stillfdweigen auferlegt, und bie Loschung gedachter Poften im Sppothekenbuch verfügt werden twird. will added a restrict in the drive

Bromberg, ben 30. Juli 1839. Konigl. Ober = Landes = Gericht.

Proclama. W księdze hypotecz. néy wsi szlacheckiéy Sławno S. 34 w powiecie Gnieźnieńskim położoney, sa w Rubr. III. No. 1. 623 Talary czyli 3738 złotych z prowizya po 5 od sta dla sukcessorów nieiakiego Szczepana Glińskiego na źasadzie zameldowania posiedziciela poprzedniego Teodora Węsierskiego z mocy rozporządzenia z dnia 27go Styeznia 1798 r. zapisane. Posiedziciel teraźnieyszy twierdzi iakoby summa ta była zapłaconą, lecz nie iest w stanie, ani kwitu złożyć, ani téż mieysca zamieszkania wierzycieli wskazać.

Wzywamy zatem sukcessorów Szczepana Glińskiego, tychże spadkobierców, cessyonaryuszów lub iakiego innego bądź rodzaiu nabywców ich praw, aby się w przeciągu 3 miesięcy od dnia ogloszenia rachuiąc, a naydaléy w terminie na dzień 17. Grudnia 1839 zrana o godzinie 10téy przed Deleg. naszym Ur. Becker Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie umocowanych pełnomocników zgłosiwszy, pretensye swe należycie usprawiedliwili, gdyż inaczey ich prawa do zwyż wspomnionéy wsi za upadłe uznane, im wieczne milczenie nakazane i wymazanie rzeczonéy summy w księdze hypoteczney rozporządzoném zostanie.

Bydgoszcz, dnie 30. Lipca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

3) Drotlama. In bem Sypothefen, Buche ber vormale im Camminichen jest im Wirfibichen Rreife gelegenen Serrichaft Runowo Do. 240, indbefondere bem bagu gehörigen Dorfe Wiele Do. 318, ftebt Rubr. III. No. 3., fruber Abschnitt IV. No. 7 ex inscriptione, de actu in castro Naclensi feria quinta post festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo primo - fur bie fatholifche Rirche in Zabartowo ein Legat bon 200 Rthlr. eingetragen, wpruber auch unterm 27. Geptember 1783 ein Supothefen = Recognitionefcbein ertheilt und mit jener Inscription verbunben morben ift.

Dieje Poft ift bezahlt und ba bas Dofmment berloren gegangen ift, fo werben alle bie= jenigen, welche an biefe gu lofdenbe Poft und bas bezeichnete Dofument als Gigen= thumer, Ceffionarien, Pfand = pder fonflige Brief : Tinhaber Unfpruche ju haben vermeinen, hierdurch aufgeforbert, biefelben binnen brei Monaten und fpateffene in bem auf ben 17. December 1839 Bormittage um 10 Uhr vor bem Depufirten herrn Dberlandesgerichte = Uffeffor Beder in unferm Juftruftions = Bimmer angesetten Termine, entweder in Perfon ober burch einen gefehlich julaffigen Bevollmächtigten, wozu bie herren Juftig-Rathe Rafaleti, Schopte und Landge= richterath Roquette in Borfchlag gebracht merben, gebuhrend anzumelben und nach= juweisen, wibrigenfalls fie mit ihren Un= fpruchen an bas verlorene Dofument pra=

Proclama: W ksiedze hypotecznév maietności Runowskiev No. 240 a mianowicie wsi Wiele No. 318. dawnies w powiecie Kamińskim, a teraz Wyrzyskim polożoney, iest w Rubr. III. No. 3., dawniey w oddziale IV. No. 7 zapisany ex inscriptione, de actu in castro Naclensi feria quinta post festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo primo - dla kościoła katolickiego w Zabartowie legat 200 Tal, na który także pod dniem 27. Września 1783 wykaz hypoteczny z taże inskripcyą połączony wydanym zostal.

Legat ten został zaplaconym, a że dokument onegoż się tyczący zaginal, zatem każdy ktoby do tegoż legatu lub dokumentu, czy to iako właściciel, cessyonaryusz, czyli też iako zastawu lub innych listów posiedzie ciel pretensye mieć mniemal, wzywa się ninieyszem, aby takowe w przeciągu trzech miesięcy, a naydaley w terminie na dzień 17. Grudnia 1839 zrana o godzinie 10téy przed Delegowanym Ur. Becker Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w izbie instrukcyjnéy naszéy wyznaczonym, osobiście, lub téż przez prawnie umocowanego pelnomocnika, na którego Ur. Rafalskiego i Schoepke Radzcy Sprawiedliwości i Ur. Roquette Sędziego Ziemiańskiego mu się przedstawiaią, należycie STATE SECURITION OF SECURITIES OF SECURITION OF SECURITICS OF SECURITION OF SECURITION

elubirt werben sollen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bas oben bez zeichnete Dokument für amortisirt erklart, und die Post selbst im Hypothekenbuche gelöscht werden wird.

Bromberg, ben 30. Juli 1839.

Ronigl. Dber : Landesgericht.

zameldował i usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami
swemi do zagubionego dokumentu
prekludowanym, wieczne milczenie
mu nałożone, dokument powyżey
opisany za umorzony uznany, i legat
pomieniony w księdze hypoteczney
wymazanym będzie,

Bydgoszcz, dnia 30. Lipca 1839: Król. Główny Sąd Ziemiański.

4) Ediktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des hieselbst am 9. Oktober 1837 verstorbenen ehemaligen Kausmanns Gott. lieb Buschke, ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß erbstnet worden. Der Termin zur Aumeldung aller Ansprüche steht am 3. December d. J. Vormitztags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Boustedt im Partheiens Jimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Pofen, am 4. Juli 1839. Ronigl. Land= u. Stadt = Gericht. Zapozew edyktalny. Nad pozostalością zmarłego tu pod dniem 9go Października 1837 Bogumiła Buschke byłego kupca, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 3go Grudnia r. b. o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Bonstedt Sędzią Ziemiańskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 4. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Mothwendiger Verkauf. Land zund Stadt = Gericht zu Krotofchin, ben 19. August 1839.

Das ben Magbalena und Felig Rociemolischen Cheleuten und ben Angela Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski w Krotoszynie, dnia 19. Sierpnia 1839 roku.

Nieruchomość do małżonków Magdaleny i Felixa Kociemskich, tudzież und Woyciech Geschwister Poblewsfi gehörige, in der Stadt Boref sub Mo. 122
belegene Grundstück, bestehend in Wohnhaus nebst Zubehör, Garten und ½ Quart Acker, abgeschäft auf 218 Mtlr. 6 Sgr.
8 Pf. zusolge der, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 23. Januar 1840 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhossirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Longituding of the depose

consequents to the tree mester are afficient

6) Bekanntmachung. Der herr Graf Benedift Untonius v. Luttichan und beffen Gemahlin, Frau Anna Gara Gras fin bon Luttichau geborne von Tresfow, welche nach ihrer Berheirathung ihren erften Wohnfitz ju Berlin genommen ha= ben, beabfichtigen jest gu Lubofin, biefigen Rreifes, ihren Wohnfitz aufzuschla= gen. Dach bem gerichtlichen Bertrage bom 16. Oftober 1839 find biefelben mit einander barin übereingefommen, bag ffe, fo lange fie in ber hiefigen Proving ihren Wohnfit haben werden, in Unfehung aller ihrer handlungen in Beziehung auf einen Dritten nach ben Regeln ber Guttergemeinschaft nicht beurtheilt werben wollen.

Samter, ben 21. Oftober 1839. Ronigl, Land- und Stadtgericht.

do Anieli i Woyciecha rodzeństwa Podlewskich należąca, w mieście Borku pod No. 122 położona, składaiąca się z domu mieszkalnego wraz z należytościami, z ogrodu i z pół kwarty roli, oszacowana na 218 Tal. 6 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 23. Stycznia 1840 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nay-późniéy w terminie oznaczonym.

Obwieszczenie, Pan Hrabia Benedictus Antonius Littichau i małżonka iego Anna Sara Hrabina Littichau z domu Treskow, którzy po ich zaślubieniu się swe pierwsze zamieszkanie w Berlinie obięli, zamyślaią teraz w Lubosinie, powiecie tuteyszym zamieszkiwać. Podług ukladu sądowego z dnia 16. Października 1839 pomiędzy z sobą tak się ulożyli, iż tak długo iak w Prowincyi tuteysze zamieszkiwać będą, w względzie wszelkich ich działań do trzecich, podług reguł wspólności dóbr zastósowanemi mieć niechcą.

Szamotuły, dnia 21. Paźdz. 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Offener Arreft. Machbem über ben Nachlag bes zu Filebne verftorbenen Probfis Michael Ruhn ber Konfurs eroffnet worden, fo wird allen benen, welche von dem Gemeinfouldner erwa an Gelb, Sachen, Effetten ober Briefichaften bin= ter fich haben, angebeutet, bavon nicht bas Mindefte zu verabfolgen, vielmehr bem Gerichte bavon fofort treulich Ungei= ge ju machen und die Gelder ober Gachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran haben= ben Rechte, in unfer Depositorium abzuliefern, unter ber Berwarnung, daß jebe Bablung ober Ausantwortung an Andere für nicht geschehen und jum Beften ber Daffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gelder ober Gaden biefelben verschweigen und guruchalten follte, er noch außerbem alles feines ba= ran habenden Unterpfand = ober andern Rechts fur verluftig erachtet werden wird.

Filehne, ben 27. August 1839.

Ronigl. Land, u. Stadtgerichts; Commission.

Otwarty areszt. Otworzyliśmy nad spadkiem niegdy Proboszcza Michała Kuehn w Wieleniu zmarłego konkurs, i zaleca się ninieyszém wszystkim, którzy od Proboszcza Michała Kuehn bądź w pieniędzach, rzeczach. effektach lub dokumentach cóżkolwiek u siebie maią, aby z takowych nikomu nic nie wydali, owszem sądowi podpisanemu o tém natychmiast do. nieśli, i znaydujące się u nich pieniądze lub rzeczy, z zastrzeżeniem praw swych do nich mieć mogących do są. dowego oddali depozytu, w przeciwnym bowiem razie, każda wypłata lub wydanie czegokolwiek za niewažne uznane, i na rzecz massy powtórnie ściągniętem będzie, ten zaś, który takowe pieniądze lub rzeczy zatai, lub zatrzyma, utraci do nich prawa zastawu, lub inne do nich służyć mu mogące prawa.

Wieleń, dnia 27. Sierpnia 1839. Król, Pruska Kommissya Sądowa,

8) Neueste und wohlfeilste Ausgabe classischer Musikwerke. Pianoforteschule bes Conservatoriums der Musik in Paris von L. Adam. Preis cart. 3 Athlr. oder in 12 heften à  $7\frac{1}{2}$  fgr. Die Kunst des Violinspielens von P. Baillot. Preis cart. 4 Athlr. od. in einzelnen heften à  $7\frac{1}{2}$  fgr. Der angehende Organist. Herausgesgeben von G. B. Körner. Preis broch. 3 Athlr. od. in 12 einzelnen Lieferungen à  $7\frac{1}{2}$  fgr. Wir haben Ex. vorräthig und geben aussührliche Anzeigen gratis aus. I. J. heine, E. S. Mittler, Gebr. Scherk in Posen.

Bei J. J. Heine in Posen ift zu haben, die 6te verb. Auft. won; Campe, gemeinnütigen Briefsteller. Preis 15 fgr. Abolph Krüger's practischen Reitunter, richt. Preis 15 fgr.

- 9) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Angely, Paris in Pommern. br. Preis 10 fgr. Angely, Lustspiele. br. Preis 15 fgr.
- 10) Meine neue etablirte Galanterie-Waaren-Handlung, habe ich von der letzen Meffe aufs modernste und vollständigste affortiet, zugleich empfehle ich eine große Auswahl der neuesten Lampen zu sehr billigen Preisen.

Sam. Peifer, Breslauer = Strafe No. 1.

- 11) Gang frifche Elbinger Neunaugen sowohl in Uchtel= und Schock gagden, als auch im Einzelnen, und frischen marinirten Stohr, verkauft billigst die Handlung E. F. Gumprecht.
- 12) Eine Parthie neu erbauter Spiritus-Faffer von 400 bis 700 Quart Inhalt, stehen zum Berkauf bei A. Freudenreich & Sohn.

Ein Rapital von 6000 Athle., und eins von 7000 Athle. zur ersten Hyposthek a 5 pCt. eingetragen, bietet zum Verkauf ohne Einmischung eines Dritten an A. Freudenreich & Sohn.

13) Eine Parthie gang alter guter Hollandischer Schnupftabat (Reffing), welscher für Tabat-Kenner den sogenannten Rawitscher übertrifft, ist mir in Commission zum Ausverkauf übergeben. Der feste Preis ift pro Pfund à 15 fgr.

S. G. Saade, Breslauerftrage No. 3 ber Direction gegenüber.

- 14) Auf bem Gute Junikowo bei Gurczyn wird gutes Pferdeheu, per freier Absendung ber Centner mit 18% fgr. verkauft.
- 15) Je prends la liberté de prévenir que, venu ici de Paris pour y enseigner la langue française dans tous ses principes. J'ai déjà commencé mes leçons et que les personnes disposées à m'honorer de leur confiance, sont priées de s'adresser à la librairie de Mr. E. S. Mittler, qui donnera le plus. Posen ce 7. Novembre 1839. T.H.C. Witté, Professeur de langue.

Appear to the plant of the state of the stat